## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 123. Sonnabend, den 23. Mai 1835.

1) Edikralvorladung. Ueber ben Nachlaß des hierselbst verstorbenen Burst gerst und Nadkermeisters Heinrich Melder ist am heutigen Lage ber Concursprozeß eröffnet worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Ansprüche an die Concurd-Maffe steht am 1. July c. Bormittage um 9 Uhr an, vor dem hrn. Landgerichterath Robler im Partheienzimmer bes hief. Landgerichts.

Wer sich in diesem Termine nicht meltet, wird mit seinen Ansprüchen an die Masse ausgeschlossen und ihm beshalb segen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auserlegt werden. — Zu Mandatarien werden die Justiz-Commissarien Vogel, Schöpfe und Kafalsti vorveschlagen.

Bromberg, den 17. Febr. 1835.
Ronigl. Preuß. Landgerichf.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego tu Henryka Melcher obywatela i iglarza otworzono

dziś process konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyy do massy konkursowey wyznaczony iest na dzień i. Lipcar. b.
o godzinie 9. przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przed Ur. Koehler Sędzią Zie.
miańskim. Kto się w terminie tym
nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wieczne mu
w tey mierze milczenie przeciwko
drugim wierzycielom nakazanem zostanie. Na Mandataryuszów przedstawiają się UUni. Vogel, Szepke i
Rafalski kommissarze sprawiedlwości.

Bydgoszcz, dn. 17. Lutego 1835. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański-

2) Bekanntmachung. Die Frans gista Johanna Untonina v. Loga, geborne b. Chmielewsta, hat bei erreichter Groß= jahrigfeit bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes mit ihrem Chemanne, bem Regierunge-Saupt-Raffenbuchhalter, Bla= bislaus Unton v. Loga hierfelbft, ausges schlossen.

Bromberg, ben 30. April 1835, Ronigl. Preuf. Landgericht.

Uwiadomienie. Ur. Joanna Franciszka Antonina z Chmielewskich Loga, doszediszy pelnoletności, wyłąezyła wspólności maiątku i dorobku z malżonkiem swoim Ur. Władysławem Antonim Loga, Buchhalterem przy Główney Kassie Regencyiney.

Bydgoszcz, d. 30. Kwietnia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Dokumenten : Aufgebot. Das Schuld Document, welches ber Carl Dies big für die Unna Christiana Rydzynska Imo voto Schulz über die Gumme von 1000 Mil. bor bem Stadtgerichte gu Bo= janowo unterm 3. Juli 1797 ausgestellt, fo wie die gerichtliche Ausfertigung ber nach welcher bie Chriftiane Selene, ver= wittwete Biebig, auf bas gu Bojanomo sub No. 3 belegene Wohnhaus Rubr. III Dro. 1. eingetragene Gumme übernom= men und in beren Intabulation gewilligt bat, find angeblich verloren gegangen und follen, ba bie Post von 1000 Atl. bereits bezahlt ift, auf ben Untrag ber Rirfteschen Cheleute, als jehiger Gigenthumer bes ver= pfandeten Grundftude, amortifirt werden.

Es merden bemnach die Inhaber Diefes Documents und Protofolls ober beren Erben, Ceffionarien ober bie fonft in beren Rechte getreten find, aufgeforbert, ihre etwanigen Unfpruche aus bem gebachten Inftrumente fofort und fpateftens

Wywołanie dokumentu. Dokument długu przez Karola Viehig dla Anny Krystyany Radyńskie I. voto Schulcowey na summe 1000 Talarow przed Sądem mieyskim w Bojanowie pod dniem 3. Lipca 1797. wystawiony iako i sądowa expedycya protoku. Berhandlung bom 29. October 1804, lu z dnia 29. Pazdziernika 1804. podług którego Krystyana Helena owdowiała Viebig powyższą, na domostwie w Bojanowie pod No. 3. połožoném, sub Rubr. III. No. 1. zapisaną summę przyięła i na oneyże intabulacyą zezwoliła, zaginęły, i gdy ta summa 1000 Talarów iuż zapłacona iest, na wniosek małżonków Kirste iako teraźnieyszych właścicieli zastawionéy nieruchomości umorzone bydź maią.

Wzywaią się zatem posiedziciele tegoż dokumentu i protokułu, lub ich sukcessorowie, ressyonaryusze lub też ci, którzy w ich prawa wstąpili, aby swe pretensye z rzeczonych

n dem anderweit auf den 30. Mai c. 8 Uhr Bormittags vor dem Deputirten Landgerichts-Referendarins Boigt in unsferm Gerichtslocale anberaumten Termin geltend zu machen, widrigenfalls sie mit ihren etwanigen Ansprüchen an die oben erwähnte Post präcludint werden, ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferslegt und die Amortisation des Documents vom 3. Juli 1797, so wie der Berhandzung vom 29. October 1804 ausgesprochen werden wird.

Franffadt, den 29. Januar 1835.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

dokumentów natychmiast a naypóźnie w terminie nowym na dzień 30. Majar. b. o godzinie 8. zrana przed Deputowanym Ur. Vogt Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w naszym lokalu sądowym wyznaczonym udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi do wyżey rzeczoney summy prekludowanemi będą i im w tey mierze wieczne milczenie nakazanem, następnie zaś amortyzacya dokumentu z dnia 3. Lipca 1797. iako i protokułu z dnia 29. Października 1804. wyrzeczoną zostanie.

Wschowa, d. 29. Stycznia 1835. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

- 4) Subhastationspatent. Zum offentlichen nothwendigen Verkauf des auf 13,298 Athle. 7 fgr. 6 pf. geschätzten adlichen Suts Oborzysto im Rostner Kreife sieht ein Termin auf den Josen Ecythr. d. J. vor dem Königl. Ober-Landesgericht in Posen au. Zu diesem Termine werden:
- a. Raufiustige, mit dem Bemerken, daß ber neuste Hypothekenschein, so wie die Tare in der Registratur des unterzeichneten Landgerichts, nach deffen Unflösung aber in der Registratur des Königl. Ober, Landesgerichts in Posen eingesehen werden können;
- b. folgende, ihrem Aufenthalte noch una befannten Realglaubiger, als;

Patent subhastacyiny. Do publiczney konieczney sprzedaży szlacheckich dóbr Oborzysko w powiecie Kościańskim położonych, na 13,298 Tal. 7 sgr. 6 fen. oszacowanych, wydnaczony iest termin na dzień 30, Września r. b. przed Królewskim Głównym Sądem w Poznaniu.

Na ten termin zapozywaią sią:

a) kupienia ochotę maiący z tem nadmienieniem, iż naynowszy wykaz hypoteczny również i taxa w Registraturze podpisanego Sądu Ziemiańskiego po onegoż zniesieniu zaś, w Registraturze Królewskiego Głównego Sądu w Poznaniu przeyrzane bydź mogą, 1) Unbread v. Mierzewski,

2) Josepha v. Gorefa, geb. v. Mala: chowefa, und

3) Josepha v. Brzechfa, geb. v. Sofol-

c. sammtliche etwanige unbekannte Realpratendenten bieses Guts, und zwar die Lenteren unter der Verwarnung vorgeladen: daß in Betreff der sich nicht Meldenden in dem kunftigen Adjudications-Urtel die Praclusion ausgesprochen, und ihnen wegen der etwanigen Unsprüche auf dieses Grundstück ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Frauftadt, ben 2. Marg 1835. Ronigl. Preuf. Landgericht.

b) następuiący z pobytu niewiadom; wierzyciele realni, iako to:

1) Andrzey Mierzejewski,

2) Józefa z Malachowskich Górska,

3) Józefa z Sokolnickich Brzechfa, iako też:

c) wszyscy niewiadomi pretendenci realni tychże dóbr, a mianowicie ostatni pod tym rygorem się zapozywaią, iż względem nie zgłaszaiących się w przyszłym wyroku adiudykacyinym prekluzya wyrzeczoną, i im względem iakichkolwiek pretensyy do nieruchomości, wieczne milczenie nakazane zostanie.

Wschowa, dn. 2. Marca 1835. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

5) Bekannemachung. Es wird biermitzur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die verehelichte Kondukteur Emilic Borowska geborne Tietz, nach erlangter Großiährigkeit, aus ihrer Ehe mit dem Kondukteur August Borowski zu Posen, die provinzielle Gütergemeinschaft auszgeschlossen hat.

Pofen, ben 16. April 1835. Ronigl. Preuß, Friedensgericht.

place of the state of the state of

V. Contabed onest

Obwieszczenie. Podaie się niniegi szem do publiczney wiadomości, że Emilia z Tietzow zamężna Borowska po doyściu pełnoletności wyłączyła w małżeństwie swem z Augustem Borowskim geometrem z Poznania, wspólność naiątku, w prowincyi tuteyszey istnącą.

Poznań, dnia 16. Kwietnia 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

haled the day both in paint the second

and from their in bination?

And the state of bination?

And the bination of binations of the bination of the

6) Subhastationspatent. Im Muf= trage bes Konigl. Landgerichts gu Frau= fladt haben wir im Wege ber nothwendi= gen Gubhaftation einen Termin gum bf: fentlichen Berkauf bes bem Maschinenbauer und Tifdlermeifter Samuel Gott= Tob Reugebauer jugehörigen, und gu Rawicz sub Mo. 666, 669, 670 und 671 belegenen Wohnhaufe nebft einem Seiten= gebaube, - welches die oben mit aufgeführte Mummer, Do. 669, führt - fo wie einem Sintergebanbe, was zusammen auf 500 Athir. gerichtlich gewurdiget worden ift, auf den 25. Juny c. Bor= mittage um 9 Uhr in unferem Gerichts: Locale anberaumt, zu welchem wir bie befigfabigen Raufer hiermit einladen.

Die Tare, so wie der neueffe Hopothes fenschein fann bei und zu jeder schicklischen Zeit in der Registratur eingesehen werden.

Rawicz, den 7. Mårz 1835. Königl. Preuß. Friedenögericht.

Patent subhastacyiny. W poleceniu Królewsko Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży termin droga koniecznéy subhastacyi domu stolarzowi i budowniczemu maszyn Samuelowi Bogumilowi Neugebauer przynależącego się, a w Rawiczu pod Nro. 666, 669, 670 i 671. polożonego, iako i domostwa postronego - które z powyższych No. 669. prowadzi iako i budynku tylnego, ogółem na 500 Tal, sądownie otaxowanego, na dzień 25. Czerwca r. b. o godzinie gtéy w posiedzeniu urzędowania naszego, na który do kupna zdolnych interessentów wzywamy.

Taxa, iako i naynowszy wykaz hypoteczny może każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy bydź przeyrzanym.

Rawicz, dnia 7. Marca 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Principal and a drive

7) Bekanntmachung. Zur Perpachtung unserer Fleischbanke, Judenschrafte No. 359., von Johanni d. J. ab, so auch die dort besindlichen Wohnstuben von Michaelis d. J. ab, haben wir Termin auf den 28. Mai c. Vormittags um 9 Uhr in unserem Sessions Zimmer anderaumt. Die Bedingungen sind in unserem Kassen-Local einzusehen. Pachtlustige belieben sich einzusinden.

Pofen, den 10. Mai 1835.

the form and other forms and the state of the state of the

position and the second second

Die Verwaltungs = Beamten der ifr. Korporation.

8) In meiner Bekanntmachung vom 30. April c. in den hiefigen Zeitunges blattern No. 104. pro. 1835., habe ich erklart, daß ich in den Stadten Schrosda, Samter und Schrimm Burcans zum Betriebe meiner Prapis etabliren wurde, da sich dies jedoch mit meinen hiefigen Geschäften nicht vereinbaren läßt, so wis berruse ich hiermit jene Erklarung, ich habe die Einrichtung der Bureaus unterslaffen und mache dies zur Bermeidung aller etwaniger Misverständnisse hierdurch diffentlich bekannt. Posen, den 21. Mai 1835.

Beimann, Juftig = Commiffarins.

9) Un die Herren Merzte. Der unterzeichnete Besiger der Abelheitsquelle zu Heilbrunn in Baiern, 8 Meilen von Munchen, erlaubt sich auf dieses
Mineralwasser, bessen Ruf mit jedem Jahre wächst, neuerdings ausmerksam zu
machen. Einzig in seiner Art, enthält es nach der Untersuchung des berühmten
Herrn Prosessor Dr. Fuchs dahier: Rohlenwassersiossigas, Jodnatrum, Bronnas
trum, Chlornatrum, kohlensaures Natron 2c. in beträchtlicher Menge. Die Kranks
heiten, in denen er nach den bisherigen Erfahrungen ausgezeichnete Dienste leistet,
sind: der Kropf, die mannigsaltigen serophulosen Leiden, Berhärtungen drüssger
und anderer Organe, als des Magens, der Leber, der Gestößdrüsen, der Sierzstöde und der Gebärmutter, selbst Stirrhus der letztern, ferner chronische Kranks
heiten der Harnwerkzeuge, als Blaseukrämpse, Blasenkathar, Blasenhämorhoiden,
Grieß und Steinbeschwerden u. s. w., gewisse Arten von Wasserlucht, wie besons
bers solche, welche Folgen von heilbaren Verstopfungen oder Verhärtungen verschies
bener Organe sind.

Uebrigens muß ich auf die Schrift bes herrn Medizinal=Rathes Wegler: "Die Job= und Bromhaltige Abelheitsquelle zu heilbrunn in Baiern, eine ber merkwürdigsten und heilfräftigsten Mineralquellen, Augsburg bei Karl Kolimann" (von ber nächstens eine zweite Auflage erscheinen wird), verweisen, und bemerke hier nur noch, daß sich das Wasser Jahrelang ausbewahren läßt, ohne sich im gestingsten zu zersesen und an seinen Kräften zu verlieren.

In Breslau ift die Dieberlage Diefes Mineral Baffers bei Berrn Briedrich

Guffav Dohl, Schmiedebrude Dro. 12., im filbernen Selm.

Munchen, ben 29. Marg 1835. Morih Debler.

Indem ich mich auf vorstehende Anzeige des Herrn Morig Debler bez ziehe, erlaube ich mir ergebenst anzuzeigen, daß der erste Transport dieser Jod und Bromhaltigen Abelheitsquelle von 1835er Füllung bereits eingetroffen ist, und ich zu geneigter Abnahme empfehle, wie auch erneuerte Zusuhren 1835er Füllung Gelterz, Fachingerz, Geilnauerz, Pyrmonterz, Marienbaderz, Kreuz und Ferdiz

nands=; Eger=Salzquelle, Eger=Sprubel, Eger=Franzens=, Seibschützer= und Pulnaer=Bitterwaffer, Endowa=, Langenauer=, Muhl= und Ober=Salzbrunn, Flinsberger=, Altwaffer=, Wildunger= und Reinerzer=Brunn (kalte und laue Quelle) angelangt sind, und diese von dem besten Wetter begünstigte Fullungen anempfiehlt: die in= und ausländische Mineral=Gesund=Brunnen=handlung des

Friedrich Guftav Pohl in Breslau, erftes Biertel ber Schmiedebrucke Ro. 12., im filbernen helm.

thum ber haare, von Carl Meyer, in Freiberg im Königreich Sachsen. Dies ses Del welches von ben berühmtesten Aerzten und Chemikern in Rußland, Preußen, Sachsen, Holland, Vaiern ze. untersucht und als ganz vorzüglich seinem Zweck entsprechend befunden worden, so daß mir der ungehinderte Verkauf in sämmtzlichen K. K. Staaten zu Theil wurde, bewährt sich immer mehr, worüber mir täglich von allen Seiten die schmeichelhaftesten Anerkennungen von Personen zugezhen, deren wirkliches Dasen außer Zweifel gesetzt ist. Indem ich mich aller weizterer Lobeserhebungen meines Kräuterdls enthalte, erlande ich mir nur einige neues re Atteste dem geehrten Publikum vorzulegen, so wie ich noch der Nachahmung und Verfälschung wegen, darauf zu achten bitte, daß jedes Fläschen meines Kräuterdls mit C. G. M. versiegelt und jeder Umschlag mit E. Meyer gestempelt ist.

Atteft. Dem Herrn Carl Meyer in Freiberg, Ersinder des erprobten Krauterols, bezeuge ich biermit, daß dessen Fabrikat nach dem Gebrauch von zwei Flacons sich vollkommen an mir bewährt hat, indem ich wieder in Besitz eines dieten kräftigen Haarwuchses bin, woran ich seit 5 Jahren so sehr litt, daß ber obere Theil des Kopfes fast ganz von Haaren entblößt war, wogegen ich viele ans dere zu diesem Behuf empfohlne Mittel vergebens anwendete.

Amandus von Sartenberg, aus Petersburg.

Attest. Mit vielem Bergnügen bezeuge ich bem Herrn Carl Meyer in Freiberg, daß, nachdem ich seit mehreren Jahren durch starkes Auskallen meiner Haare fast ganz entblößt war, dieselben nach Gebrauch einer Flasche seines Krausterble, welches ich vor etwa 4 Wochen bei Herrn Eduard Hoff hierselbst kaufte, in dieser kurzen Zeit so auffallend stark wieder bekommen habe, daß ich nicht umhin kann, die Nächlichkeit dieses Krauterble hiermit offentlich anzuerkennen.

Berlin, am 25. Marg 1835. B. Lewinthal.

Atteft, Das von herrn Carl Mener zu Freiberg verfertigte Krauterdl dur Erhaltung, Berichonerung und zum Wachsthum der haare, enthalt der chemisichen Analyse zu Folge, weder metallische noch anderweitige schädliche Beimischuns

gen, und ift allerbinge, vermoge feiner aromatischen blichten Beftanbtheile geeige net, Die Sprodigfeit der haare zu vermindern, auf die haarwurzeln fraftig einzuwirfen, und eben baburch ben haarwuche zu befordern.

Machen, am 17. October 1834.

D. Alerty

Ronigl. Ckadtphpsikus. .
Daß vorbefindliche Abschriften dreier Atteste mit den Originalien gleichlau=
tend befunden worden sind, bescheinigt auf vorgängige Vergleichung.
Rreisamt Freiberg, den 4 Mai 1835.

E. Act. und imatr. Notar.

Dieses Det ist unter portofreier Einsendung von 1 Athle. 10 fgr. nebst 5 fgr. pr. Emballage in Posen in der Apotheke des Herrn Weber, Brestauerstraße zu erhalten.

- ertheilen gesucht. Die hlefige Zeitungs-Expedition nimmt befreffende Abreffen an, ober ertheilt nahere Auskunft.
- 12) Kleesaamen = Offerte. Rothen und weißen Kleesaumen, wie auch acht franzosische Lucerne-Klee, empsiehlt billigst Friedrich Guftav Poht in Brestau, Schmiedebrucke No. 12.
- 13) Von heute ab verkaufe ich in den Localen unterm Rathhause und der Stadtwaage die Flasche Grätzerbier zu 10 pGr. B. Wieżewski.
- Kucharz znaiący doskonale swoię sztukę, może znaleść mieysce od Sgo Jana Chrzciciela r. b. w Poznaniu. Bliższą wiadomość powziąść można przy Tumie w domu P. P. Zakobielskich.